Die Danziger Beitung ericeint täglich, mit Anenahme ber Gounund Festiage, zweimal, am Montage nur Nachmittags 5 Uhr. — Bestellungen werben in ber Expedition (Gerbergasse 2) und auswarts bei allen Ronigi. Boffanftalten angenommen.

# Breis pro Quartal 1 Thir. 15 Sgr., auswärts 1 Thir. 20 Sgr. Inscrate nehmen au: in Berlin: A. Retemeyer, in Leipzig: Ingen & Fort, H. Engler, in Hamburg: Hagenstein & Bogler, in Frankfurt a. M.: Jäger'iche, in Elbing: Neumann hartmanns Buchbig.

Potterie.

Bei ber am 6. Jan. angefangenen Biehung ber 1. Rlaffe 129. Rgl. Rlaffen-Lotterie fiel ber Sauptgewinn von 5000 Thir. auf Dr. 59,571. 1 Gewinn von 3000 Thir. auf Dr. 49,532. 3 Gewinne zu 1200 Thir, fielen auf Nr. 32,362, 34,264 und 66,317. 1 Gewinn von 500 Thir, fiel auf Nr. 87,127 und 2 Gewinne zu 100 Thir, fielen auf Nr. 21,795 und 81,926.

Celegraphische Depeschen der Danziger Beitung. Angefommen 10 Uhr Bormittage.

Samburg, 7. Januar. Wie die "Samb. 3tg." mittheilt, wird ber hiefige Genat für die Mucrken. nung bes Bergogs Friedrich burch ben beutichen Bunb ftimmen. Die Burgerichaft nahm faft einftimmig ben Antrag an, bem Cenate bie zuverfichtliche Gr. wartung auszufprechen, berfelbe werde bei ber 266. frimmung ber Bunbesversammlung über bie ichleswig. holfteinische Erbfolge seine Stimme für das Recht bes Bergogs Friedrich abgeben. Die Bundestruppen werfen gegenüber bem Rronenwerke bei Rendsburg Schangen auf.

Samburg, 8. Januar. Die "Samb. Machr." melben, bag geffern ein banifcher Parlamentair bie Entfernung ber foleswig holfteinischen gabne, Die auf ber Schleufenbrucke bei Rendsburg aufgepflangt ift, verlangte. Die Forderung wurde von dem Commandanten ber Bunbestruppen energisch gurud. gewiesen.

(B.C.B.) Telegraphifche Nadrichten ber Dangiger Zeitung.

Samburg, 6. Januar. Dan ift bier mit Errichtung einer holfteinischen Telegraphenftation beschäftigt. einem Berichte ber " Samburger Rachrichten" aus Copen-hagen hat ber aliefte Bruber Chriftian's IX., Bergog Carl bon Gludeburg, bem Ronige in aller form ale Ronig von Danemart und Bergog von Schleswig-Bolftein gehulbigt. Dem Bergoge ift bas Brabicat "Rönigliche Dogeit" ver-

Samburg, 6. Januar. Die telegraphische Berbindung mit bem Norben ift wieder hergestellt. Bie die hier eingetroffene "Berlingiche Beitung" aus Copenhagen melbet, find bie vier eingeübten Referveregimenter aus ben Jahren 1853, 54 und 55, fowie Die freigeloofte Jafanterie aus ben Jahren 1860 und 1861 auf Mitte Januar einberufen worben. -- Rach bem "fabrelandet" wird Dunabe Director ber auswartigen Angelegenheiten.

Baridan, 6. Januar. Gine Regierungsverfügung ber-bangt Sequefter über bas bewegliche und unbewegliche Bermogen ber an bem Aufftanbe theilnehmenden Berjonen. Dem boberen Clerus ift gu ber bisberigen Contribution eine neue aufgelegt worben, nämlich ben Bifdofen und Bisthumsvermefern von 18, ben Canonicis von 6 Brocent.

Politische Uebersicht.

Die Untersuchungscommiffion bes Daufes ber Abgeorbneten hat vorgeftern ihre Arbeiten wieder aufgenommen, uab geftern ebenfalls fortgefest. Die Minifter bes Janern unb bee Banbels, fo wie tas Staatsminifterium, maren bor ber Beihnachtsvertagung aufgeforbert, von ihren Bahlerlaffen refp. Bablinftructionen amtlich Mittheilung ju machen. Das Staateministerium hat gar nicht geantwortet; ber Sanbele. minifter hat - ohne weitere Motivirung - geschrieben, bie gewünschten Mittheilungen murben nicht erfolgen; Die Untwort bes Miniftere bee Innern geht babin, baß er fich weber für verpflichtet erachten noch veranlagt finden fonne, bie gewünschte amtliche Austunft ju ertheilen. Dieje Weigerung sowohl, wie bas indirect befannt geworbene Berbot ber Reffort- Minifter an Die Unterbehörden, ben Requifitionen ber Commiffion nicht Folge ju leiften, wird von ber Commiffion eingebend in Ermagung genommen werben. Mittlermeile verlautet, bag bie Magiftrate mehrerer größerer Stabte bas in Rebe ftebende Refeript ber Minifter gurudgemiefen haben. Seitens einzelner Gerichte ift ben Requipitionen ber miffion bereitwillig Folge geleiftet.

Die Budget-Commission hielt gestern Sigung. Die Befichtigung des Staats dages will die Regierung nur bem Referenten perionlich und vertraulich gestatten; Beschluß, nahmen murben ausgesett. In Bezug auf Die Etatsvorlage für 1863 und ben Gefegentwurf für 1862, welcher betanntlich nur einfach die Ginnahme und Ausgabe nachträglich feffiellen foll, hat Abg. v. Fordenbed referirt; fein Antrag megen bes Etats für 1863 geht auf einfache Bermerfung, falls bie Re-gierung noch überhaupt auf ber Berathung bestebe; begrundet ift ber antrag bamit, bag nach bem Schlug bes Jahres ein Statsgefes nicht mehr erlaffen werben tonne. In Betreff ber Borlage für 1862 beutete Referent vorläufig an, berfelbe fei ohne eine Berfaffungsanderung überhaupt nicht berathungs. fabig; ein Rechnungegefes tonne nicht ohne Beiteres ein Anhalt für die Oberrechnungstammer bei ihrer Rechnungs-prujung fein. Der Bertreter Des Finangminifteriums bat, nach ausbrudlicher Anfrage bei feinem Chef, Die Erflarung abgegeben, Die Regierung gebe die Entichließung wegen bes Etatsgefeges für 1863 lediglich bem Ermeffen der Budget-Commiffion anbeim; bie Berantwortung für die Berfpatung ber Berathung falle ber Commiffion jur Laft. Raturlich ift bas burd einfache Darlegung bes thatfachlichen Berlaufes ber parlamentarifden Dinge im vorigen Jahre jurudgewiefen. Rach langerer Discuffion bat bie Commiffion fast einstimmig ben Antrag angenommen, Das Daus moge Die Ctatsporlage für 1863 einfach ablehnen; ber Beschluß murbe gang einstimmig gefcheben fein, wenn nicht eine tleine Dinoritat ftatt ber ein-

fachen Ablehnung bie Motivirung burch eine Refolution für beffer erachtet hatte. Im Plenum wird die einfache Ableh-nung gewiß mit sehr bedeutenber Majorität beschlossen wer-- Begen ber Borlage für 1862 hat bie Commission noch teinen Befdluß gefaßt; Diefelbe ftanb geftern noch nicht auf ber Tagesordnung. Die betreffenbe Meußerung bes Referenten v. Fordenbed war nur eine vorläufige Anfundigung. Die Richtannahme biefes Befegentwurfs ift ungweifelhaft.

Der Bericht ber Budget-Commiffion über ben Militar-Stat nebft ber fpecificirten Berechnung über Die ausgeschiebenen Reorganisationetoften (Ref. Baron Baerft) liegt gebrudt vor. Es ift eine eigene Lecture. Richts vergegenwartigt flarer bie Danaiben-Arbeit, an ber fich bas Sans ber Abgeoroneten nun icon ine britte Jahr abmuht. Wieberum find bie Borgange aus ber Beit bes fogenannten Proviforiums recapitulirt, wieberum ift auf bie Befchluffe bes Danfes feit Anfang bee Jahres 1862 verwiefen, wieberum ber fortbanernde Mangel einer gesetlichen Regelung ber Reorganifation bervorgehoben, und wiederum endlich ift bem ber gefestichen Grundlage entbehrenden Gtat bee Minifterinme ein neuer, nach bem Daage ber bestehenben Befete normirter Etat gegenübergeftellt. Das Berfahren des Referenten und ber Bubget = Commiffion in Bezug auf Die Rormirung ber einzelnen Bofttionen ift, wie erwähnt, genau baffelbe wie in ben legten Jahren: bie Reorganisationstoften werben fammtlich geftriden, und in ahnlicher Beife hat fich bie Commiffion aller pringipiellen Untrage auch bier eben fo enthalten, wie bei ben anbern Etats in Diesem Jahre. Die Sauptzahlen find folgende: Der Regierungs - Etat verlangt 39,372,000 Thir., bavon 37,845,000 Thir. im Ordinarium, 1,526,000 im Extraordinarium. Unter ben letteren find feine Reorganifationetoften, unter ben erfteren 5,625,000 Thaler, und Diefe will bie Commiffion ftreichen. Begen ben gefammten Militairetat für 1861, welcher nicht gang 33 Millionen betrug, verlangt bie Regierung jest mehr 6,403,000 Ehlr. Dazu find noch bingugurechnen 3,157,000 Ehlr. als nur vorübergebende Erfparniffe für biefes Jahr, und zwar hauptfächlich: burch frühere Entlaffung fammtlicher Referven und fpatere Gin-fiellung ber Recruten über 1% Million, Erfparniffe bei ber Naturalverpflegung in Folge geringerer Untaufepreife und Bermenbung von Refervebeftanben gur laufenben Berpflegung 800,000 Thir., burch Befdrantung ber Uebungen ber Trainformation 258,000 Thir. Unter Burechnung Diefer nur vorübergebenben Erfparniffe murben bie Befammt-Ausgaben für Die Militairverwaltung einschlieflich bes Extraordinariums nach dem Regierungsetat eigentlich über 42½ Willion betragen, also über 9½ Willion mehr als im Jahre 1861 bewilligt sind. Dabei ist endlich noch zu berücklichtigen, daß die Kosten für die bisher noch unterbliedene Errichtung der fünften Escadron bei den 8 Hnsaren-Regimentern, fo wie die Roften für die fernere vollständige Reorganisation ber Cavallerie in Diefen 421/2 Million noch nicht einbegriffen find. Die finanziellen Segnungen ber Reue-rungen liegen alfo auf ber Band; über Die vollewirthfchaftlichen Bortheile werden bie trop ber Reorganisation einberufenen Landwehrmanner Die befte Austunft geben tonnen; über Die Berftartung unferer politischen Dachtftellung in Folge ber Bermehrung unjerer Streitfrafte und Landeslaften aber jebe Nachricht aver Die preußische Bolitit in ber fcbleswig-holfteinifchen Gache.

Einzelne feubale Blätter broben bereits mit Ereigniffen, welche "wesentliche Beranderungen ber Fundamente ber Berfaffung" im Gefolge haben werben, wenn bas Abgeordnetenhaus die Unleibe nicht bewilligen follte. Diefe Ereigniffe

wird bas Land wohl ruhig abwarten tonnen. Die Majorität am Bundestage ift nach wie vor für bie Anerkennung bes Bergogs Friedrich von Schleswig . Solftein und wünscht bem barüber gefaßten Beschluffe gemäß Be- deunigung ber Sache. Indeß erheben Breugen und Defterreich fortwährend Schwierigteiten bagegen.

Die "Areuzitg." fahrt fort auf die Mittelftaaten gu fcial-pfen. "Rein verftandiger Menich — fagt diejes edle, ftets die Machtstellung Preugens im Runde führende Blatt — tann glauben, baß Die europäischen Großmachte bem beutschen Bunde geftatten werden, über Die Erbfolge in Schlesmig gu bisponiren."

Das englische Cabinet hat ben beiben anbern nichtbeuticen Großmächten (Rugland und Frankreich) ben Entwarf einer ibentischen, anden Bund gu richtenden Broteftnote gegen bas Einruden von Bundestruppen in Soleswig im Ginne bes heffen-barmftabtifchen Antrages vorgelegt. Rugland hat fofort sugestimmt; bie Untwort Frankreichs wird heute erwartet.

Der "Breffe" wird aus Frankfurt a. Dt. telegraphirt: "Breußen hat in Bien vorgeschlagen, am Bunde gu beantragen, daß der eventuelle Bollgug der Bfanbnahme Schleswige ausschließlich in die Dance ber beiben Großmächte gelegt merbe."

Der "Rarnb. Corr." berichtet: "Die zwischen ben Dittelftaaten in ber ichleswig - holfteinifchen Ungelegenheit gu Stande getommene Ginigteit macht fic auch gegentoer ber bon England eingenommenen Bosition in entschiedener Beife geltend. Die betreffenden Bundestagegefandten find nämlich, wie wir von guter Seite boren, angewiesen worden, den eng-lifden Borichlag Betreffs einer Confereng in der bestimmteften Beije jurudjumeifen, und von mehreren ber betreffenben Regierungen wird gleichzeitig accentuirt, baß babei auch in ber form die Burbe bes beutschen Bandes gegenüber ber Urt und Beife bes englifden Auftretens ju mabren fei. Bon Defterreich, und mahricheinlich auch von Breugen, wird für ben englischen Borichlag agitirt; bas Resultat Der legten Abfitmmung am Bundestage über ben Antrag, ben Derjog Friedrich aufzufordern, fich aus bem Derzogthum Solftein gu entfernen, lagt indeffen mit Bestimmtheit erwarten, bag fich

auch in biefer anbern Frage bie Majorität auf ber Seite ber nationalen Bolitit ber Mittelftaaten befinden wird."

Mus Barie bott man immer noch nichts Genaueres über bie Saltung Franfreichs in ber ichleswig-holfteinischen Frage.

Man hat bort eine abwariende Stellung — und rüftet.
Die officiöse "Leipziger Beitung" veröffentlicht einen scharfen Artikel über die "groben, absurden" Aussäule gegen die Mittelftaaten im Neujahrsabschied der Berliner "Kreuzzeitung". Die Bolitit ber Mittelftaaten vertheibigt bie "Leipz. Big." gegen bie preußische. Die Ginigfeit ber beutschen Großmachte erweise fich ale unheilvoll für Deutschland. Reben ihnen aber fei es allerdings möglich, bag bie Mittelftaaten eine farte Phalang jum Soupe ber Ehre und Intereffen

Deutschlande bilden.

Man fdreibt ber "Röln. 3." aus London: Frantreich bat bie von England vorgeschlagene Conferen; noch immer nicht angenommen, was hier fehr unongenehm berührt. Wie Lord Com-len aus Bacis melbet, ift Droupn be Lhups auf bem Sprunge, feine Entlaffung einzureichen, ohne angeben gu tonnen, welche Bedeutung diese wichtige Beranderung haben wird. Der englifche Gefandte melbet gleichfalls hieher, bag die frangofische Regierung fehr beruhigenbe Berficherungen im Schoofe ber Abrif - Commission bes gesetgebenben Rorpers in Bezug auf Mexico gegeben habe. In Folge bes Berfprechens ber Regierung von Bashington, baß fie nicht feindfelig gegen bas neue Konigreich auftreten wolle, hat Erzbergog Maximilian bie ihm angebotene Rrone angenommen, und Frankreich wird feine Armee, fobalb es geht, gurudberufen. Es wird blog einige ber michtigften Buntte befest halten und nach erfolgter Organifirung ber Armee von Mexico auch die lesten Truppen aus Mexico abberufen. Die Organiftrung ber einheimifchen Armee foll auf Grundlage ber Bilbung einer Frembenlegion von 12,000 Mann vor fich geben.

Schleswig-Solftein.

- Ronig Chriftian von Danemart hat, wie berichtet wird, einen Brief an ben Raifer Rapoleon gerichtet, in bem er ibn bringend bittet, einer Sonber-Confereng gur Regelung ber banifch-beutschen Angelegenheit seine Buftimmung geben zu wollen, und hinzufugt, bag man fich in England bereit erflart habe, ftatt, wie anfanglich beabfichtigt worben, Dieje Confereng nach London zu berufen, fie in Baris gufammentreten zu laffen.

Die "Sübbeutsche Beitung" theilt mit: "Die aus-wärtigen Minifter ber kleinern sächsischen Dose haben am Sploester- ober Renjahrstage mit Beren v. Beuft in Dresben eine Confereng gehabt, um ihren Mafchluß an Die baprifchwürttembergifch-fachfifche Berbindung für Schleswig-Dolftein au bewertstelligen."

Die Mobilmachung bes babischen Armeecorps ift, wie von bort gemelbet wird, bis ins Einzelne so weit vor-bereitet, bag in furzester Frist die Truppen auf ben Rriegs-

fuß gebracht werden tonnen. Das offiziofe Berliner Blatt fcreibt: "Die von Bien aus verbreitete Radricht, bag bie Großmächte in Copenhagea babin gewirft hatten, bag bie Bergogthumer als feibft tanbige Staaten nur burch Berfonalunion mit Danemart vereinbart blieben, hat wenig Bahricheinlichkeit für fich. Go viel uns befannt, halten Die Groß nachte einfach an bem Londoner Brototoll fest, und diese Ansicht wird eben so wohl durch die englische Rote vom 28. v. Dt., als burch die Antwort bes

Raifers Rapoleoa bestätigt."

Aus bem füboftlichen Schleswig, 5. Jan. (Rat. 8.) Schleswig hat unter bem gegenwärtigen Drude entjeglich gu leiben. Um Ihnen eine Brobe ber von ben banifchen Unterbrudern beliebten Erpreffungen ju geben, theile ich Ihnen Folgendes mit: Bon bem faboftlichen abeligen Guterbiftrict unferes fconen Landes, gegen 4 Quadratmeilen groß und 35 Guter umfaffend, find von ben danif ben Militairbebor-ben 300 zweispannige Bagen und bie Lieferung von 3 Millionen Pfund Strob nach Schleswig verlangt worden. Bum Transport murben ca. 1500 Bagen erforderlich fein, mas einem Drittel ber Gefammtleiftungefähigteit ber Butebe-figer und ber Galfte ber ber Bauern gleichtommt. Diefe Erpreffung ift ein Seitenftud jur politeinischen Pferdeaushebung. Das Land ift materiell nicht im Stande, Diefe Opfer gu tragen, burfte fte auch freiwillig nicht beingen, ba bie Rudfenbung ber Bagen nicht garantirt ift, was, ine Danifche überfest, fo viel wie Confiserrung ber Bagen und Wefpanne beißt.

Eine Correspondens aus Franten, 3. Jan, miberfpricht zwar ber Rachricht ber "Guob. Big.", bag ein Truppencorps bei Fordheim bemnachft ein Lager beziehen werde, Dies hieße bei der jegigen Jahreszeit Menichen und Bferde nnnus ichadigen. Dagegen gewinnt ein anderes Gerucht Beftand, nämlich, bag bie Regierungen von Baiern, Burtemberg und Sadjen fich auf militarifche Eventualitäten vorberetteten. Ebenjo, wie bas lette Unordnungen treffe, feine Truppen in Bolftein fofort verftarten gu tonnen, murbe Batern 20,000 und Bürttemberg 10,000 Dann Rantonirungen lange Der Gifenbahn amifchen Burnberg und Lichtenfele beziehen laffen, bereit, auf ben erften Befehl auszumarichiren.

Auch an Die Regimentscommanoos bes babifchen Armee-Corps ift, ber "Freib. B." gufolge, Die Beifung er-gangen, Die Einbernfungsbefehle für fammtliche beurlaubte Dannichaften ausfertigen gu laffen und gur fofortigen Ab-

fendung bereit ju halten. DeriBerjog von Augustenburg foll erflart haben, bas er in Bolftein bleiben und nur ber Bewalt weichen werde.

Coburg, 5. Januar. Rach ber "Cob. B." find bis fest für etwa 100,000 Thir. Schuloscheine ber schleswig - holfteinifden Unleihe vertauft und 50,000 Thir. find ale mahricheinlich untergebracht anzunehmen.

Dannover, 5. Januar. Die für ben Sonntag bier anberaumte große Lanbesversammlung ift fast im gangen Lanbe mit großer Buftimmung aufgenommen worden. Wan ruftet fla allerwarte icon gur herreife. Bon mehreren Stabten aus werben ju bem Zwede Ertraguge arrangirt. Man erwartet eine rubige aber nachbrudliche Meußerung bee Boltswillens für Schleswig-Bolftein.

Dentschland.

Berlin, 6. Januar. (R. Br. Stg.) Das General-Confulat in Ropenhagen, beffen Gehalt feither icon auf bem Aussterbe-Ctat ftand, wird, wie verlautet, nicht wieder befest

Der Rriegsminifter und ber Minifter bes Innern veröffentlichen folgenden Erlag vom 31. December 1863, bas einftweilige Richterlofden ber ben gum einfährigen freis willigen Militairbienft berechtigten Individuen ertheil-

ten Ausstands-Bewilligungen betreffend:
"In Folge ber mittels Allerhöchster Cabinets Ordre vom 1.
und 15. dieses Monats besohlenen Mobilmachung ber 6. und 13.
Division sehen wir uns zu der ausbrücklichen Bestimmung veranlagt, daß für jett und bis auf Beiteres bie ben jum einjährigen freiwilligen Dienft berechtigten jungen Leuten ertheilten Ausstands. Bewilligungen als ersofigen ningen Lenten ertgetten Anspands-Bewilligungen als ersofiden nicht zu erachten find. Dies schließt jedoch den sosorigen freiwilligen Eintritt in diejenigen Ersatzunspentheile nicht aus, welche so eben sormirt werden, Berlin, 31. Descember 1863. Der Kriegs - und Marineminister. Im Auftrage von Glisczinski. Der Minister des Innern Graf zu Eulen-

- Der Redacteur ber "Boffifchen Beitung", E E. Dulller, ift vom Stadtgericht megen bes Abbrude einer Unfprache bes Ansichuffes bes National-Bereins an bie Bereins . Ditglieder vom 29. Mai v. 3., welche die auswärtige Bolitit ber Regierung befprach, ju 10 Thir. Gelb., event. 7 Tagen Be-

fangnifftrafe verurtheilt worben.

- Der Rechte-Antwalt und Rotar Tegmar gu Stargard ift, nach einer Mittheilung bes Juftig = Minifterial-Blattes, im Bege bes Disziplinar-Berfahrens feiner Aemter

entfett.

- In Salle hat fich ein Berein gebilbet gaur Befchaffung warmer Binterbelleidungsftude für bas nach Schleswig-Bolftein bestimmte Bunbescontingent." Diefer Berein hat fich an ben Rriegsminifter mit ber Anfrage gewandt, ob bie Armeeverwaltung auch bie Thätigkeit bes Bereins als eine gmed. und zeitgemäße betrachte. Bon Berrn v. Roon ift barauf ein vom 2. Januar batirtes Untwortschreiben ergangen, bas bie "R. S. B." veröffentlicht. Bir heben folgende bezeich. nenbe Gase beraus: "Es ift mir (bem Rriegsminifter) nicht zweifelhaft, baß ein ansehnlicher Theil ber Urmee und Marine einem mabricheinlich nicht unblutigen, jedenfalls aber burch bie Ginfluffe ber Jahreszeit befonders befdmerlichen Binterfeldzuge in ber - wie ich meine - nachften Beit entgegengeht." Ferner: "Breugen fteht - bas ift meine Ueber-Beugung - an ber Schwelle großer Enticheibungen. Es banbelt fich im jetigen Augenblid mohl nicht blog um einen localen Rampf für einen fpeciellen Bmed, fonbern vielmehr um bie gange politifde Butunft bes theuern Baterlandes. Richts ift baber bringenber, unerläglicher, als bie Bufammenfaffung aller feiner nationalen Rrafte für Die unverletliche Erhaltung feiner Chre, fur Die möglichfte Steigerung feines politifden Gemichte. Rur wenn jeber Eingelne an feinem Theile für bie vorschmebenben großen Biele, fo meit es ihm möglich, entschloffen eintritt, find fie, trop ber feinbfeligen Umtriebe wiberftrebenber Barteien, mit Sicherheit gu erreichen. Und mit Gottes Silfe werben fie erreicht merben."

Frantfurt a. Dt., 5. Januar. (Fr. 3.) Wie mir aus guverläffiger Quelle erfahren, hat ber Genot bas Befuch in biefiger Stadt eine Berloofung bes Great Caftern zu gestatten, ablehnend befdieben, und barf baber eine folche Berloofung

babier nicht vorgenommen merben.

Bien. (Schl. Btg.) Die Dinge in Griechenland ver-wideln fich wieder fehr und einem Telegramm zufolge foll bas Ministerium aus Unlag ber Militar-Organisation feine Demiffton gegeben haben. Mus berfelben Quelle erfahren wir, baß bie Brotectionsmächte einen neuen Bertrag mit Griechenland in Borichlag ju bringen beabsichtigen. neuefte Boft aus Conftantinopel melbet, bag bie Bforte eine aufflärende Circularbepefche bezüglich ber Suezcanal-Angelegenheit erlaffen hat. - In Rreifen, welche ber englischen Befandischaft nabe fteben, wird verfichert, Die Regierung ber Bereinigten Staaten habe an bie europäifchen Dachte bas Berlangen gerichtet, Die Confoderirten nicht ferner ale friegführende Dacht anzuerkennen. - Der Staatsminifter v. Schmerling ift heute Abend von Benedig angetommen.

Frankreich. Baris, 4. Januar. Go eben wird ber Abreg. Entwurf bes gefetgebenden Rorpers veröffentlicht. Der Text ift ungemein friedlich ausgefallen; Die polnifchen Sache hat von ben Bertretern bes frangofifchen Boltes, Die fagen, "fie murben es bedauern, wenn eine Erkaltung in ben Beziehungen ju Ruß-land eintreten follte," nichts zu erwarten. Inzwischen con-struirt man in Toulon eine Pauzerfregatte in Form eines Bidbertopfes, die ohne Artillerie allein agiren foll burch ben Stoß. Man gab ihr ben bezeichnenben Ramen: "Le Taureau" (ber Stier). Bon solchen Banzerschiffen soll ein ganges Geichwaber erbaut werben, und ber Admiral Benaub, ber bisher bie Leitung über biefe Bauten gehabt, foll auch fernerhin mit ber Leitung einer folden Flottille betraut bleiben.

- "Wir miffen", foreibt bie Lombardia, "baß feit einigen Tagen außerordentliche Brodvorrathe für bas Militar gebaden werden. Bu Biacenza wird die Armirung ber Re-bouten completirt, und man forgt für reichlichen Proviant."

△\* Baridau, 6. Januar. Der geftrige "Dgien. Bom."

bringt bie Berordnung, wonach bas bewegliche und unbewegliche Bermogen einer jeden unter bem Bormurf ber Betheiligung am Aufruhr ftebenben Berfon mit Sequefter gu belegen ift, und bie Berfon felbft, fo mie beren Familie aus ben fequeftrirten Gutern gu entfernen find. Ghe mir une beffen verfeben werben, wird alfo, wie in Littauen, eine große Daffe Guter in ben Banben ber ruffifden Regierung fein. Go aller-bings tann es gelingen, bie "Rube" herzustellen. — Gur bie Eintreibung ber Steuern im naditen Jahr hat Berg für Bogernde wiederum große Geloftrafen festgestellt, Die mit jedem Monate fich fteigern. In mehr als einem Falle wird auch Diefe Dagregel einer langfamen Confiscation gleich tommen, ba unter ben jegigen Berhältniffen es gang gewiß febr Bielen unmöglich fein wird, bas Gelb gur Begablung ber Steuern aufzutreiben. - Much ben boberen Beiftlichen, wie Bifchofen, Biethums - Abminiftratoren u. bgl., ift eine Contribution auf ihre Ginfunfte auferlegt worden, welche bis 18 pet. von ben jahrlichen Ginfunften betragen foll. 216 Urfache Diefer Contribution wird in ber Berordnung angegeben, daß bie hohen Beiftlichen ihren Ginfluß auf die niebere nicht anwenden, um fie ju veranlaffen, gegen die Revolution Bu arbeiten. - Beute ift ruffifde Beihnachten. Boligiften geben in ben Strafen auf und ab und verbieten bas Deffnen ber Banblungen, indem fie Jebem, ber auch nur bie Fenfter- laben öffnen will, mit 25 Rubel Strafe broben. Gelbft unter Badliewicz tannte man bie Zwangsfeier ruffifcher | bon ihren Feinden ju faubern, und wir werben, wenn uch Feiertage in Diefem Grabe nicht.

Ralifd, 3. 3an. (Soll. 8.) Beftern murbe ben Gin-wohnern unferer Stadt unter Androhung von 10 Rubeln Strafe befohlen, beute Bormittag 9 Uhr auf ber Boliget ju ericheinen. Es handelt fich um eine Lonalitätsabreffe. Der Unbrang war febr groß, boch tamen mebr Juben und Deutsche, als Bolen. Es wurde ber Berfammlung bie Abreffe vorge-lefen. Die Zeichnungen geschahen in polnischer, beutscher und hebräifder Sprade, je nach ber Rationalität ber Gubferibenten.

Dangia, ben 7. Januar. \* (Provinzialversammlung in Angelegenheiten Schledwig : Solfteins.) Geftern Radmittage um 4 Ubr fand im Gaale Des Schutenhaufes eine pon über 600 Bewohnern ber Proving befuchte Berfammlung ftatt. Ericbienen waren namentlich eine ansehnliche Babl größerer Grundbefiger ; ferner maren u. M. vertreten Die Stabte : Reuftabt, Dirfcan, Marienburg, Reuteich, Elbing, Br. Stargardt, Graudens, Thorn, Culm, Strasburg, Reibenburg, Königeberg, Tilfit, Infterburg 2c. Gerr Dr. Lievin leitete bie Berfammlung ein mit einem Billtommengruß an bie aus ber Proving getommenen Gafte und bob bie Bichtigfeit ber Sache, welcher Die Berfammlung gelte, hervor.

Bu Borfigenben murben burch Acclamation ernannt bie Derren Dr. Lievin, Rittergntsbefiger Steinbart aus Br. Lante bei Thorn und Maurermeifter Somidt aus

Berr Commerzienrath S. Behrend (mit lautem Buruf begrußt) beantragt junachft die Annahme folgender Refolution : "Die Berfammlung ertlärt : Die Chre und bas Intereffe ber beutschen Ration erforbern es, baf bie beutschen Regierungen unverzüglich ben Bergog Friedrich als Landesherrn in Schlesmig-Bolftein anerkennen und bie Lostrennung ber Berjogthumer von Danemart, wenn nicht andere burch Waffengewalt, erwirten.

"Bo es gilt, beutiches Recht und beutiche Ehre gu mabren, ift bem preußischen Bolt fein Opfer gu groß.

"Auch Die Bewohner biefer Broving werben in bem vollen Bewußtfein, wie fdwer gerade fie durch Opfer betroffen merben, welche friegerifde Bermidelungen mit Danemart berbeiführen, bem Baterlande Diefelben freudig barbringen."

Dr. Bebrend begrundete Diefelbe wie folgt: Rur mit wenigen Borten will ich es versuchen, ben Inhalt Diefer Refolution gu motiviren, benn bie Sache fpricht fur fich felbft. 3d bin von jeber, feitbem ich bie Bolitit in ben Rreis meines Rachbenfens gezogen, ber Unficht gemefen, bag bie Ehre und bas Intereffe ber Boller bie allein maßgebenbe Richtschnur für bie Leitung ihrer Beschide barftellten. Richt Sympathien und Antipathien, jene ichmantenben Befühle, Die wie Die Reigungen ber Menfchen überhaupt wechseln und bald biefem, bald jenem Gegenftanbe fich zuwenden, nicht Legitimitat, nicht Rationalität barf ber Bolititer als Beweggrund feiner Bandlungen gelten laffen; was die Ehre, mas das Intereffe ge-bietet, bem hat er gu folgen. Go auch in biefer brennenden Frage ber Wegenwart. Die Berzogthumer Schleswig Solftein find beutsch; feit Jahrhunderten haben fie feft und treu gu Deutschland gehalten, feit Sahrzehnten haben fie mit gaber Ausbauer, bor 15 Jahren mit ben Baffen in ber Band gegen bie Bedrüdungen einer Fremdherrichaft gerungen, welche durch Die Berabredungen einiger europäischer Dtachte tubn gemacht, immer rudfichtelofer ihre raube Band auf unfere beutichen Bruber gelegt hat; und jest, wo ihr altes Recht bie Belegenheit bietet, fie aus fremden Retten zu erlojen, jest follte beutiche Ehre, beutiches Intereffe nicht mit zwingenber Bewalt Die beutichen Regierungen gu ihrer Gilfe berbeirufen ? Ja, meine Berren, was unfere Gegner auch bagegen einwenden mogen, Die beutiche Ehre ift in Dimit verpfandet, Die Gegenwart beifcht fie auszulösen, nicht noch einmal barf Deutschland biefen Bruderstamm preisgeben, ohne seine Ehre für immer ber Difachtung ber Boller preiszugeben. Auch beutsches Interesse erfordert es, bag biese gesegneten gander für immer mit Deutschland verbunden werden, ber Bafen gu Riel wird unferer jungen beutschen Marine trefflich gu Statten tommen, und jenes wirthichaftliche Bolt in ben Marichen, jene feemannifch begabten Bewohner ber Bergogthumer werven mit uns verbunden beutschem Sandel und beutscher Schifffahrt einen neuen Aufschwung geben. Aber nur burch die Unerfennung bes Bergogs Friedrich aleftandesberrn in Schleswig. Bolftein , nur burch bie Lostrennung ber Bergogthumer von banifder Berricaft tann von ben beutiden Regierungen jenes Biel erreicht werben, bas beutiche Ehre, beutiches Intereffe gu verfolgen gebieten Das Bergog Friedrich ein zweifellofes Recht auf Die Erbfolge in jenen gandern hat, ift durch Die Wiffenschaft und burch die Breffe fo häufig und fo flar erwiesen, bag ich nicht nothig habe, bor Ihnen noch einmal an ber Sand ber Geschichte jene alten Sagungen burchaugeben, aus benen bas legitime Recht bes Bergogs Friedrich erhellt; ich fpreche ju Mannern, Die mit ber Bolitit unferer Tage fich beschäftigen, und nehme baber Abstand bavon, Ihnen Befanntes ju wiederholen. Wenn aber, wie es nicht unwahrscheinlich ift, bie Nothwendigkeit eintritt, mit Baffen-gewalt die fremden Dranger von beutschem Boben gu vertreiben, bann werden bie beutschen Regierungen auch vor Diefem legten Schritte nicht jurudtreten burfen, benn auch follte Recht und Ehre über Allem fteben. Diefe Brundfage find es, die ich biefer Berfammlung verschlage, in ber verlefenen Resolution feierlich und öffentlich ju bekennen, Damit unfere Begner und unfere Befinnungegenoffen barüber nicht im Zweifel fein tonnen, welche Unfchauungen uns veranlagt haben, einem Antrage unfere Bustimmung su gemahren, ber Ihnen beute fpater Behufs einer reichlichen Beifteuer fur Die Bedürfniffe vorgelegt werden wird, welche die Freimachung beutichen Bodens von fremdem Jode erforben werben. Daben Sie burch Unnahme Diefer Refolution 3hre Unficht über ben Stand ber ichlesmig . holfteinischen Frage unummunden ausgesprochen, bann haben Sie gehandelt, wie politifche Danner, die fich gur That entschließen, handeln muffen, bann wird Diefer Erklarung Die That als eine zwingende Rothwendigkeit folgen muffen. Denn fur beutsches Recht und beutsche Epre ift dem preußifden Bolte niemals ein Opfer gu groß gemefen. Der zweite Sat ber Ihnen vorgeschlagenen Rejolution for-bert Sie auf, auch diese Thattraft öffentlich zu bekennen. In dieser Sache fallen Recht und Ehre glüdlicherweise zufammen und bilben vereint ben mächtigften Impuis gum Danbeln. Schon einmal in ben bentwürdigen Jahren 1813 und 1814 legte bas preußische Bolt Gut und Blut auf ben Altar des Baterlandes nieder, und in den Unnalen ber Geschichte ift die deutsche Erhebung als die größte That Dieses Juhr. hunderte verzeichnet. Laffen Sie une unferen Batern nicht nach. fteben, horen Gie nicht auf die Stimme ber Lauen und Flauen im Lande, Die Ignen gurufen mochte, bag jene napoleonifche Unterbrückung bes gesammten Baterlandes ein mächtigerer,

wirksamerer Debel gewesen, beutsches Recht und beutsche Ehre wieber berzuftellen, als tiefe banische Wtrthschaft in Schleswig-Bolftein. Damals galt es wie jest, beutsche Erbe

bebeutenbe Opfer erforbert werben, unfere trenen beutfen Bruder, Die Schleswig - Solfteiner, in ihrer Roth nicht belaffen. (Lebhaftes Bravo.) Wenn biefe Opfer von ber ben. ichen Ration gebracht werben, wenn banifcher Uebermuth mi beutschen Waffen geguchtigt wird, fo wird - es ift mabr biefe Broving, beren Sandel und Aderbau in einem erfreulichen Aufschwung begriffen finb, borgugemeife bie Folgen fühlen, aber Die Bemohner biefer Broving - und bas giebt ber britte Gas ber Resolution por bem beutschen Bolle tunb werben nicht wanten, ihre beutiche Bflicht ju erfüllen; fte find nicht gewillt, burch blobe Redenearten ihre Sympathien für die unterbrückten Bergogthumer auszusprechen, sondern fie fund bereit, trop aller Rachtbeile, die vorzugsweise ihnen ein Rrieg mit Danemart guführt, mit ihrem Gute bie Befreiung eines beutschen Stammes ju unterflügen. Das werben unfere oftpreugifden und weftpreußifden Landsleute burch eine reichliche Betheiligung bei ber Gelbftbesteuerung, Die ein gweiter Antrag von unferer Proving forbert, bethätigen. aber, m. B., die ich gu meiner Freude heute bier fo gablreich aus allen Theilen ber Broving versammelt febe, Sie werden unserem Baterlande als ein leuchtendes Beispiel vorangeben, benn bas ift bie Pflicht beutscher und freier Manner, und nur ju folden habe ich gefprochen. (Lebhaftes Bravo.)

Berr Rittergutebefiger Contag aus Barg ergreift alsbann bas Bort, um Die Refolution ebenfalls ju befürworten. Redner entwidelt aussührlich bie einschlagenben politischen Berhaltniffe, er tabelt bie preußifche Bolitit, bie noch immer am Londoner Protocoll festhalte und geht namentlich auf das Berhalten Englands ein, beffen Drohnoten ohne Bedeutung waren, wenn Deutschland fich nur erft gur That ermannte. Unter lebhaftem Beifall ber Berfammlung fpricht Rebner folieglich feine warmften Bunfche für bie bevorftebenben Rampfe ber Bergogibumer aus, bei beren erfter Erhebung er

ebenfalls in ben Reihen ber Rampfer gemefen.

Berr Dr. Buttner (Elbing) verweift besondere auf die Bufunft. Wenn es möglich fet, Die foleswig-holfteinif de Frage nicht ale eine beutsche, sondern ale eine europäische ju betrachten und wenn burch die Sould bes Bolles die Löfung gegen Deutschland ausfallen follte, fo konnte baffelbe erwarten, baß bei fpateren Combinationen es auch einmal im Intereffe bes europäischen Gleichgewichts liegen wurde, bag ein Stud Rheinproving für Frankreich ober Dipreugen fur Rugland geforbert werbe. Benn bie Manner unferer Proving jest aus Tragbeit, Feigheit ober Beig ben Brudern an ber Giber nicht beiftiben, mit welcher Stirn tonnten wir uns jemale in brobenber Gefahr an ihre Silfe wenden? (Bravo.)

Br. Sanitaisrath Beibenhain (Marienmerber) ebenfalls für die Refolution. In febr warmen und berebten, oft bon bem Beifall ber Berfammlung unterbrochenen Borten weift ber Rebner auf Die Bflicht bin, welche bas beutiche Bolf habe. Er unterzieht namentlich die Unichanungen, Die er mahrend seiner Anmesenheit in Danzig hier und ba gehört, einer sehr scharfen Rritit und forbert die Bersammelten auf, als Apostel fur die Sache in ihren Kreisen mit gangem Nachbrud ju mirten. Bir werben ben Bortlaut fpater bringen. Die Refolution wird mit allen gegen 2 Stimmen angenommen.

Misbann bringt S. Ridert folgenden Antrag ein: "II.) Die Berfammlung ermablt ein Brovingial-Comité bestebend aus 5 in Dangig mohnenden Ditgliedern, welches für eine schleunige Betheiligung ber Proving Breußen an der Anleihe bes Derzogs Friedrich von Schleswig-Polstein ober an ben nach Grantfurt an ben Ausschuß bes Abgeordnetentages abzufenbenben freiwilligen Beitragen gu mirten bat. Gie erwartet, bag hierburch bie Summe von vorläufig mindeftens 100,000 Thir. von ben Bewohnern ber Proving beigefteuert werden wird und beauftragt bas Comité fich burch Mitglieber aus ben einzelnen Rreifen ber Broving ju verftarten, fo wie Diejenigen Schritte gu thun, welche eine möglichft allgemeine Betheiligung an biefem patriotifcenUnternehmen berbeiführen.

D. Ridert glaubt gur Motivirung bes Antrages nach ber vorangegangenen Discuffion, bei welcher feine einzige biffentirende Stimme laut geworden, nicht viel bingufugen gu Durfen. Der Antrag wolle Die Befraftigung ber in ber Refolution ausgesprochenen Befinnung. Er gebe ein beftimmtes Biel für die nächfte vorläufige Thatigteit in unferer Broving. Es fei burchaus nothwendig, in Diefe Thatigleit eine feste Organisation zu bringen. Wenn man planlos dabei zu Werte gebe, so mußten auch diese Sammlungen wie frühere, ein klägliches Resultat liefern. Es sei bas unwürdig eines großen Boltes, welches etwas auf fich gebe. Man wolle immer erst Erfolge auf fich gebe. Man wolle immer erft feben, ebe man fich auch nur zu ben Erfolge fleinsten Opfern entschließe. Es fei aber sonnenklar, bag man bie Erfolge nicht eber erreichen tonne, ale bis man bie nothigen Mittel habe, fie gu erreichen. Man möge benten über Die voraussichtlichen Erfolge, wie man wolle: Die Bertreter bes beutschen Bolles hatten fic an baffelbe gewandt und es ju freiwilliger Thatigkeit aufgerufen. Diefem Rufe muffe man folgen; es fei folechterbinge nicht gu rechtfertigen, fich aus Diefen ober jenen Grunden von einer folden Thaiigfeit ausguschliegen. Rehmen Mille es mit ber Sache erft mirtlich ernft, fo murden auch die Erfolge nicht ausbleiben. Reb-ner führt alsbann einen Blan aus, ben er entworfen bat für Die Betheiligung unferer Proving an der Unleihe und an ben freiwilligen Beiträgen. Die 100,000 Thir., Die biefelbe vorläufig aufbringen folle und einer Summe von 2 Mill. für bas gange beutiche Bolt entfpreche, fei allerdinge febr flein, aber es handle fich auch junachft nur um ein planmäßiges Borgeben und einen erften Anfang. Redner zeigt, bag bie Summe vertheilt (Regierungs - Bezirk Ronigsberg 35,000 Thir., Gumbinnen 25,000 Thir., Danzig 18,000 Thir., Marienwerder 22,000 Thir.) keineswegs so groß sei. Wenn man annehme, daß von den 18,000 Thir. für din Regierungs Bezirk Danzig der Kreis Danzig allein 10,000 Thir. aufbringen wurde, fo bedurfe es bagu in ber Stadt Dangig nur einer freiwilligen Beifteuer von 15 Thir. von jedem Gemeindemabler ber I. Abtheilung, von 3 Thir. ber II. Abtheilung, von 15 Ggr. ber III. Abtheilung. Die Musfalle würden leicht burch bobere Beitrage Gingelner gebedt werten. (Rabere Bahlenangaben aus ber Ueberficht mitgutheilen, behalten wir und bor.)

Derr v Bennig. Dembowalonta: "Sie haben burch An-nahme ber Resolution einmuthig befundet, baß es unsere Ehre erfordert, für die Rechte unserer Brüder in Schleswig. Dol-stein einzutreten. Aber diese für unser beutsches Bater-Land barf fich nicht blog in Borten ju ertennen geben, wir muffen fie burch Darbringung von Opfern beibatigen, Bunachit handelt es fich um Geld. Opfer. Der vorliegende Uns trag giebt ber Urt ber Gelbftbefteuerung, ber wir une freis millig unterziehen muffen, eine bestimmte Beftait. Er folagt 3hnen einen Mobus vor, nach bem Die Gelbitbefteuerung einautreten habe und forbert außerdem, bag unfere Broving porläufig mindeftens 100,000 Thir. aufbringe. Er hat somit ein bestimmtes Biel gestedt. Bisher fanben die Sammlungen

in planlofer Beife ftatt, nehmen Sie jest biefen Borfchlag an, bann wird ber Form, in welcher bie Belbopfer gu bringen fein werben, eine fefte und eblere Geftalt gegeben merben. Das Resultat wird ein gunftigeres fein. 3ch zweifle auch nicht baran, bag mehr als 100,000 Thir. in furgerer Frift eingehen merben. - In ber Resolution ift gefagt, bag Die Bewohner unferer Proving bei bem Gintreten ernfterer Ereigniffe vorzugemeife vor ben anderen Provinzen Deutschlande ju leiben haben werben. Diefes in zweifellos richtig, benn unfer Sandel, ein Saupt = Ermerbezweig unferer Broving, bietet ein angreifbares Objett. Aber wo es fich um bie bie Ehre eines Beltes handelt, barf man nicht nach ber Große ber Opfer fragen. Wir wollen es une vielmehr jum Ruhme anrednen, baf wir Schwereres ju tragen haben merben als bie Unberen. Wir find bas jungfte Glieb ber großen beutiden Benoffenschaft; wir wollen zeigen, bag bas beutiche Bolt teis nen Tehlgriff that, ale es une 1848 in feinen Bund auf. Bwar hat uns ber Bundestag nachträglich wieder aus Deutschland hinausbecretirt, aber wir gehören bennoch bagu. Einmal, weil bas beutsche Bolf uns bagu gahlt und bann, weil wir uns felbst bagu rechnen. Dieselben Regierungen, welche une einft hinausbecretirten, werben uns in vielleicht nicht ju langer Beit auch wieder hineinbecretiren muffen. Unbefümmert um bas, mas ba fommen fann, wollen wir bas Rechte thun und nicht jurudbleiben binter unfern beutschen Brubern, welche für Die Rechte Schleswig-Bolfteins eintreten. Diefes Mal haben mir voraussichtlich größere Rachtheile gu tragen, ale andere bentiche Landftriche, aber in Butunft tonnte bie Sachlage auch umgefehrt liegen. Bollte eine andere Broving Deutschlands einen Theil bes Baterlandes bem Feinbe Breis geben, weil fie andernfalls vorzugemeife burch einen Rampf gu leiben hatte - murben wir bann nicht einen folden Mangel an Baterlandeliebe mit Unwillen veruribeilen? (Bravo.) Aber, m. S., Die fogenannten Geld-Opfer, welche wir jest bringen, find in Birtlichkeit teine Opfer, fie find vielmehr ein gut angelegtes Rapital. Wenn wir jest nicht Alles thun, mas in unferen Rraften fteht, ben Raub eines beutschen Landes ju verhindern, bann werden in Butunft unfere Nachbarn febr gut miffen, baß fie ja nur guzugreifen brauchen, um fich auf Roften bes jo großen und boch jo schwachen Deutschlands zu bereichern. Es konnten bann für uns Beiten tommen, welche, abgesehen von ber Bernichtung unserer Ehre, über uns bie schwerften Erpressungen an Gelb berbeiführen mußten. Und famen wir bann auch nach Jahren ber fdmerften Leiden jum Bewußtfein, bann wurden wir unfere Ehre und unfere Gelbftftanbigfeit mit gang anderen, unermefilichen Opfern gurudertaufen muffen. Gind wir ein practisches Bolt — und ein foldes muffen wir sein, wenn wir nicht untergeben wollen — bann zeigen wir, baß wir für Schleswig-Polsteins Recht zu jedem Opfer bereit find. (Lebhaftes Bravo.)

Dr. Somidt (Rönigsberg): Biele Mitglieber ber libe-ralen Bartei, insbesondere auch in Rönigsberg, geben bie Sache ber Bergogthumer unter ber gegenwäctigen traurigen Conftellation verloren und meigerten fich bethalb, an Sammlungen ju geben, bie fie für zwedlos hielten. Rebner befampft biefe Bolitit als turssichtig. Diefe Bolititer hatten einen wichstigen Facior, ben wiedererwachten Nationalgeift, außer Rechnung gelaffen. Borausgefest auch ben folimmften Fall, bag bie Bergogthumer Diesmal ber Bewalt unterlagen, gabe es boch teinen andern Beg, Die nationale Sache gu retten, als Die Belebung Diefes nationalen Beiftes. Betheiligte fich berfelbe fraftig bei ber Ausführung bes vorliegenden Antrages, jo fei fcon bies eine Barantie fur ben balbigen Steg ber

guten Sache. (Lebhaftes Bravo)
Derr Manrermeifter Derfchet (Titsti) beantragt mehrere Abanderungen (Die er indeß späler, um die einstimmige Annahme zu ermöglichen, duruckzieht). Redner will es namentlich in bem Untrage ausdrücklich hervorgehoben wiffen, baß die Berfammlung ben beutschen Abgeordnetentag als ben Bertreter ber Gefinnung bes gangen deutschen Bolfes

Berr Rreisrichter Leffe beantragt, binter Die Borte: ernennt ein Comite" ju fegen: "welches fur ichleunige Berbeiführung einer Gelbftbesteuerung ber Bewohner ber Broving Breußen zu Gunften ber beutschen Berzogthumer und zwar für eine Betheiligung an ber Anleihe 2c."

Dr. Sanitäterath Deidenhain speicht gegen alle Umen-bements, ebenso Br. S. Behrend, welcher schließlich die Er-wartung ausspricht, daß seder in der Berfammlung mit hingabe und Begeifterung fur bie Gache thatig fein werbe. -Rachbem ber Antragfteller fich mit bem Amendement bes frn. Leffe einverstanden ertlart hat, wird ber Untrag einstimmig

angenommen. Bu Mitgliedern bes Comités merben alebann erwählt bie frn. Behrend, Bifcoff, Lievin, Schottler und Ridert. Nachdem ber Borfigende ben Thornern, bon benen bie Anregung zu ber Berfammlung ausgegangen, nochmals gebantt, wird mit einem von Berrn Beridel (Tilfit) ausgebrachten Doch auf Schleswig-Polftein und Deutschland Die Berfammlung gefchloffen.

\* Wie wir hören, hat ein angesehener hiefiger Rauf-mann heute 1000 Thir. für die schleswig-holsteinische Anleihe

"In ber geftrigen Sigung bes Aelteften - Collegii ber Raufmannschaft tam bie Beschwerbe ber Sandlung Rlog u. Siewert jum Bortrag, baß eine am 8. Geptember a p. von ihr burch ben Schiffer Bohlmann tem Beren Guffab Browe in Thorn überschidte Sendung von 5 Mulben spa-nifden Blei's burch bie Orte-Bolizei-Berwaltung ju Ofteomesto bei Culm bem Schiffer unter militarifcher Beibilfe abgenommen und retinirt worden fei. Das Collegium befchloß wegen diefer Ungesetlichkeit eine energische Befdwerbe bei bem herrn Sanbele - Minifter einzureichen. Als Corporaporations - Mitglied murde Berr Sugo Rortenbeitel aufgenommen.

\* [Dangiger Rheberei.] Am Anfange bee Jahres 1864 bestand bie hiefige Rheberei aus 123 Gegelschiffen und 13 Dampffdiffen, gufammen enthaltenb 34,765 Normallaften. 3m Bau find: 2 Binten von ca. 600 und 460 git., 3 Barten von ca. 260, 300 und 330 Lit. und 1 Schoonerbark von ca. 150 Lit. Zu Anfang des Jahres 1863 jählte die Rhederei 123 Segels und 11 Dampsschiffe. Davon gingen verloren im Lause des Jahres 10 Segelschiffe; neuerbaut wurden 6 Segels und 2 Dampsschiffe, angekauft 4 Segelschiffe; was abieen Restand errieht obigen Beftanb ergiebt

\* 3m Jahre 1863 find bier angetommen: 3103 Schiffe (barunter 835 aus Danemart, 811 aus England, 466 aus Breugen, 291 aus Schweben und Norwegen, 218 aus Golland 2c. 2c.); hierzu neue Schiffe 8, von ber Rgl. Marine vertauft 1, Winterlager von 1862: 123; in Summa 3235 Schiffe. — Dagegen find ausgegangen: 3065 Schiffe (barunter 1355 nach England, 469 nach Schweden und Norwegen, 411 nach Holland, 242 nach Dänemart 2c.). Ultimo 1863 in loco liegende Schiffe 167, bavon halten Binterlager 59 hiefige incl. 11 Dampfern, 37 Breufen und Bommern,

\* In ber "Nachweifung ber Baaren", welche in ben im Laufe bes Jahres 1863 won bier expedirten Schiffen ausgeführt murben, zeigt die größte Biffer England. babin: Beigen 55,688, Roggen 1275, Gerfte 4600, Bafer 140, Erbfen 7886, Leinsaat 462, Rapssaat 533 und Biden 108 Laft; Bohnen, Rleefaat und Senffaat guf. 71 Laft; an Bolgern, a) fichtene: 208,081 Balten, 87 Daften, 330 Spieren, 20,030 Mauerlatten, 83,784 Dielen, 829,134 Gleepere, 5030 Faben Splittbolg und 4524 Schod Schiffenagel und Reile; b) eichene: 31,066 Balten, 49,366 Blanten, 9324 Rrummhölzer, 2915 Blançons und 8480 Schod Stabe; c) verfciedene Bolger: 1037 Gind Tannenbalten. Ferner 803 Bfb. Bernftein, 147 Bfb. Bernfteinöl, 3934 Ctr. gefalzenes Fleifd, 19,313 Achteltonnen Jopenbier, 621 Ctr. Liqueur, 197,300 Stud Matten, 9966 Etr. Delfuchen, 11,900 Gade, 400 Etr. Rabol, 14,939 Ctr. Thiertnochen, 1083 Ctr. Chubby

± Thorn, 6. Januar. Die Dandelstammer hat unter bem 17. v. Mts. beim Brovinzial-Stener-Director zu Danzig im Intereffe bes Getreibehandels mit Bolen beantragt, baß bas auf ber Gifenbahn Bromberg . Warschau in offenen Gusterwagen eingehende Getreibe im Ansage - Berfahren mit Labungeverzeichniß nach ben verschiedenen Bestimmungeorten abgelaffen werben tonne. Der Antrag ift auch bem herrn General-Director ber Steuern vorgelegt worden und hat berfelbe ben Bescheid ertheilt, baß fich bem Untrage nicht entfprechen laffe. Rach ben unter ben Bollvereinsftaaten getrof. fenen Berabredungen foll nämlich bie Benugung offener Bagen jur Beforderung ausländischer Guter über bie Grenge und weiter in's Innere nur als Ausnahme, und gwar nur in folchen Fällen geftattet werben, wo bie Beschaffenheit ber Baaren Deren Beforderung durchaus unzuläffig macht. Diefe Boransfetung trifft beim Getreibe nicht gu. - Die Abfertigung ber Betreibe . Transporte wird Geitens bes biefigen Königlichen Baupt-Boll-Amts auf bem Bhnhofe Thorn mit möglichster Beschleunigung und Erleichterung be-wirkt. Die Kosien ber Beauten Begleitung bei ben Getreibetransporten von ber Grenze bis zum Bahnhofe Thorn, sowie die fur eine etwaige nachtliche Bewachung ber betreffenden Buge bafelbft trägt bie Ronigl. Direction ber Ditbabn. Es ift fomit Die möglichfte Erleichterung bem Betreibehandel mit Bolen gemährt. - 3m gefchäftlichen, wie im öffentlichen Leben anhaltende Stille. Am vorigen Montag nahm ber ben. Drei - Ronigsmartt feinen Unfang. Bertäufer find nur in fleiner Bahl von Auswarts eingetroffen. Auf Raufer ift, ba Bolen verschloffen ift und bie Getreibe. preise niebrig find, auch nicht ju rechnen.

körsendepeschen der Danziger Zeitung. Berlin, 7. Januar 1864. Aufgegeben 1 Uhr 59 Din. Angekommen in Danzig 3 Uhr - Min.

Lett. Ers. Breuß. Rentenbr. 97½ 97 3½% Weitpr. Kjöbr. 84 84 4 % do. do. 93½ Danziger Privatbt. — 96 Ottor Picarbaich. — 96 Roggen beffer, Januar/Februar 36% 35% Frühjahr . . . Staatsschuldscheine 87½ 87½ Rationale . . . . 66½ 4½% 56er. Anieibe 100 100 Russ. Banknoten . . . 86½ 5% 59er. Br. Ani. 104½ 104½ Bechselc. London 6. 18

Damburg, 6. Januar. Getretbemarkt. Weizen loco feft, Loco Lieferung bei Schifffahrts-Eröffnung zu liefern, ge-fragter. - Roggen ab Rönigsberg Frühlahr 574 mit Blofragter. — Roggen ab Rönigsberg Frühlabr 57% mit Dio tabeklaufel zu machen. — Forderungen wesentlich böher ohne Blotadeklaufel, nur gang einzeln zu Dedungen gesucht. — Del Mai 25, October 25. — Kaffee sehr fest geholten, gutes Confumgeicaft. - Buder für braunen Savanna Dr. 7-9 murde 181/2 bezahlt. - Bint fest, ohne Umfat

Amfterdam, 6. Januar. Getreidemartt. (Schluß-bericht.) Beizen ohne Notirung. — Roggen, Termine etwas höher, fonst geschäftslos. — Raps April 71, Oct. 71. — Rüböl Mai 40, Herbst 40.

London, 6. Januar. Getreibemartt. (Schlugbericht.) In Weizen beschränttes Geschäft ju unveränderten Breifen. In ben übrigen Betreibearten wenig Befchaft.

London, 6. Januar. Türkische Consols 47. Consols 91 Räufer. 1% Spanier 46%. Mexitaner 36%. 5% Russen 92. Reve Russen —. Gardinier 85.

Liverpool, 6. Januar. Baumwolle: 3000 Ballen Umfay. Markt flau. Preise 1/2 d niedriger. Fair Dhollerah 231/2.

Baris, 6. Januar. 3% Rente 66, 75. 3talienifche 5% Rente 71, 65. Italienische neueste Anleibe - 3 % Spa-nier - 1 % Spanier - Desterreichische Staats . Eisenbahn . Actien 403, 75. Crebit mob. - Actien 1046, 25. Lombr. Gifenhahn-Actien 520, 00.

Beigen gut bellbunt, fein und hochbunt 127 - 128/29 130/1 - 132/4 8 nach Qualität 60/61 - 62/64 - 65/671/2 -68/70/72 % Gu; bunkelbunt 125-130/2# von 57 % -60/62 % Gu, Alles yu 85# Zollgewicht. Roggen 120/2 - 126/128/9# von 37/37 % -38/38 %/39 Gu yu 125#.

Erbfen von 38/40 - 41/42 1/2 Spec

Gerfte fleine 106/108 - 110/112 # von 31/32 - 33/33 1/2 Sgu., große 110/112 - 114/118 % von 31/32-33/35 Sgu. Dafer von 20 - 22/23 9

Setreide - Borfe. Better: trube Luft. Bind: B. Bei fdmader Bufuhr mar am heutigen Martte eber etwas beffere Frage für feine Beigenpartien und find 90 Laften gu vollen Breifen gehandelt. Bezahlt murbe für 125% bunt # # 366, 128% besgleichen £ 372, 124% hellfarbig £ 375, 128% bunt 387½, 128/9% ocegleichen £ 390, 129% hellfarbig £ 397½, 129% bellbunt £ 400, 131% bellbunt £ 412½, 414, 132% bodbunt £ 425, 133, 133/4% bodbunt £ 430, 432% 124% fein bodbunt £ 427%, 1104% ces \$5.5%

18. 430, 432 4, 134% fein howbunt 437 1/2, Mles 72 85 %. Roggen fest, 1341 sein goardunt 431/4, tues 722 832.

Roggen fest, alt 124/5 & F. 225, frisch 125 & F. 228, 128/9 F. 234, 722 125 & Beise Kocherbsen F. 258.

1178 große Gerste F. 210. — Spiritus 123/2 92.

Storitasverg, 6. Jan. (K. H. S. B.) Wind: NB. + 2.

Reien fest hachbrooker 125, 126, 130 f. 61, 67 fm.

Teinen fest, hochbunter 125 –126 –130 % 61 –67 30%, bunter 120 –125% 49 – 56 3%, rother 126 –127 –130 –131% 571/2 - 61 Soc bes. - Roggen behauptet, loco 122-123-1274 36 — 38½ bez. — Roggen vehauptet, toch 122—123—1278 36 — 38½ Ka bez., Termine etwas höher, 80A 70e Frühighr 39½ Ku Br., 38½ Ku Gd., 120A 70e Mais Juni 38½ Ku Br., 37½ Ku Gd. — Gerste unverändert, große 110 A 31 Ku, kleine 102—104 A 27—30 Ku bez. — Hafer unverändert flau, loco 50 A 19½ Ku bez., 50A 70e Frühighr 23 Ku Br., 21½ Ku Gd. — Erhsen fille meiße Lucke 40—41½ Ku bez., graue 35—40 Ku. ftille, weiße Roch. 40 — 41 1/2 Im bez., graue 35 — 40 Ju, grune 35 — 40 Ju, Br. — Bohnen 45 Ju bez. — Widen 35 Ju bez. — Leinsaat geschäftelos, feine 108 — 112 # 70

-85 Gu, mittel 104-1128 50-70 Gu Br. - Timotheum 4-6½ K. pr. Ck. Br. — Leinöl 13½ R. — Rüböl 11½ R. pr. Ck. Br. — Leinöl 13½ R. pr. Ck. Br. — Leiniuchen 58—60 Km yr. Ck. — Kübluchen 56 Km yr. Ck. Br. — Spiritus. Loco Bertäufer 13½ R. K. Käufer 13 R. ohne Faß; loco Bertäufer 13½ R. incl. Faß; yr. Januar Bertäufer 13½ R. Käufer 13½ R. gr. Käufer 13 Re. ohne Faß; per Frühi. Bertaufer 15% Re, Raufer

15% R. incl. Faß; 22r 8000 p.Ct. Tralles.

Bromberg, 6. Januar. Weizen 125—128 % holl.

43—45 R., 128—130% 45—47 R., 130—134% 47— 50 Re Blau- und schwarzspisige Sorten 5 bis 8 Re bil-liger. — Roggen 120 — 125 # 27 — 29 Re — Gerste, große 26 — 28 Re, kleine 24 — 26 Ke — Kocherbsen bis 32 % - Futtererbfen bis 30 R. - Spiritus 131/6

96 90 8000 pct.

Stettin, 6. Januar. (Dfif. Sig.) [Amtlicher Borfen-bericht.] Leichtes Froftwetter, trabe Luft. — 2° R. Bind: S. Weizen unverändert, loco gur 85 # gelber 54 - 55 5 beg., geringerer 52 1/2 - 54 R. bez., 83/85 W gelber ger Januar getingeret 32%—34 Re dez., 83/85 u gelber Ar Januar 54½ R. Br., Frühjahr 56¼ Re bez. u. Gd., Mais-Inni 57 K. Gd. Re dez. u. Gd., Mais-Jani 57 K. Gd. Re dez., Jan. 33%—34 K. bez., 33% K. Gd., Jan. Febr. succ. Lief. 34 Re bez., Kebr. u. Br., 34% K. Gd., Jan. Hebr. succ. Lief. 34 Re bez., Kebr. u. Br. — Gerste ohne Umsat. — Hard and hez. Gd. Br. dez., Hebr. u. Br. — Gerste ohne Umsat. — Hard and hez. succ. Lief. 37% Re bez., Nord Frühj. 90% Futter 38% Re bez., succ. Lief. 37% Re bez., Nord Frühj. 90% Futter 38% Re bez. u. Br. — Lein öl loco incl. Faß 13% Re bez. u. Br., April 12% Re bez., April Mai 12% Re bez. u. Gd., Mai 12% Re bez. — Winterraps loco 82 Re bez. u. Gd., Mai 12% Re bez. — Winterraps loco 82 Re bez. — Winterrühs sebr. 11 Ke bez. — Rüböl matt, loco 11 Re bez., Jan. Bebr. 11 Ke bez. — Küböl matt, loco 11 Re bez., Jan. Febr. 11 Ke dez. — Küböl matt, loco 11 Re bez., Jan. Febr. 11 Ke dez. — Küböl matt, loco 11 Re bez., Jan. Febr. 11 Ke dez. — Küböl matt, loco 11 Re bez., Jan. Febr. 11 Ke dez. — Küböl matt, loco 11 Re bez., Jan. Febr. 11 Ke dez. — Küböl matt, loco 11 Re bez., Jan. Febr. 11 Ke dez. — Küböl matt, loco 11 Re bez., Jan. Febr. 11 Ke dez. — Küböl matt, loco 11 Re bez., Jan. Febr. ohne Haß 13% Re bez., mit Faß 14 Re bez., Frühjahr 14% Re bez. u. Gd., Jani Juli 15% Re dez. — Leinsamen, Bernaner 12¹¹/24, Ke dez. — Reinsamen, Bernaner 12¹¹/24, Ke dez. — Reinsamen, Bernaner 12¹¹/24, Ke dez. — Keinsamen. Benaner 12¹/24, Ke dez. — Edweines dware dware. Eind Süb. Barometer 28°. Thermometer: früh 10° — Witteruma: hebest — Reizen 544 R. Br., Frühjahr 564 Re beg. u. Gb., Mai-Jani

Berlin, 6. Januar. Wind : Gut. Barometer: 28°. Thermometer: fruh 10° -. Witterung: bebedt. - Beigen 2100 Bfund loco 50 - 58 R nach Qualität, weiß. poln. 55 % ab Bahn beg., fein. bo. 55 1/2 Re bo. Roggen 72 2000 Bfund loco erquisit neuer 33% - 37 Re ab Bahn bez., neuer 36% Re bo., Jan. 35% - 35% 94 bez. u. Gb., 35 % 94 Br., Jan. Febr. bo., Febr. - Marg 35% - 35% A. bez., Friihi. 36% - 36% A. bez., Br. u. Gb., Mai-Juni 37% - 37 R. bez., Juni Juli 38% R. bez. - Gerfie yen 1750 Bfund große 30 - 34 R., fleine bez. — Gerfie 9ex 1750 Pfund große 30 — 34 K., fleine do. — Hafer 9ex 1200 Pfund loco 22—23 K. nach Qualität, Jan. 22 K. Br., Jan. Febr. do., Frühl. 23 K. Br., 23 M. Br., Juli Juli 23 K. bez. u. Br., Juli Juli 23 K. Br., Mug. Septbr. 24 K. Br., Mug. Septbr. 24 K. Br. — Erbfen 9ex 2250 Pfund Rock waare 37—48 R. — Winterraps 83—85 K. — Binterrübfen 82—83 K. — Küböl 9ex 100 Pfund obne Faß loco flüffiges 11"/24—11 K. R., gefrorenes 11 K. K. bez., Jan. 11 K. — 11 K. K. bez., Kebr. März 11—11 K. K. Br., Juni 3 K. Br., Juli 3 K. bez., Kebr. März 11—11 K. K. Br., Juli 3 K. Br., Septbr. Dctor. 11 K. — 11 K. Bez., Septbr. Dctor. 11 K. — 11 K. Bez. — Lein Bl. M. Bez., Septbr. Dctor. 11 K. — 11 K. Bez. — Lein Bl. Petr. Dctor. 11 K. — 11 K. Bez. — Lein Bl. Petr. Dctor. 11 K. — 11 K. Bez. — Lein Bl. Petr. Dctor. 11 K. — 11 K. Bez. — Lein Bl. Petr. Dctor. 11 K. — 11 K. Bez. — Lein Bl. Petr. Dctor. 11 K. — 11 K. Bez. — Lein Bl. Petr. Dctor. 11 K. — 11 K. Bez. — Lein Bl. Petr. Dctor. 11 K. — 11 K. Bez. — Lein Bl. Petr. Dctor. 11 K. — 11 K. Bez. — Lein Bl. Petr. Dctor. 11 K. — 11 K. Bez. u. Bb., 14 K. Bez. u. Bb., Jan. Bez. u. Br., April Wai 14 K. Bez. u. Br., April Br., April Wai 14 K. Bez. u. Br., April Br., 14<sup>23</sup>/<sub>24</sub> — 14% A. bej. u. Gd., 14% R. Br., Wai - Juni 15<sup>7</sup>/<sub>24</sub> — 5/<sub>24</sub> R. bez., 15% R. Br., 15% R. Gd., Juni Juli 15% — 15% R. bez. u Br., 15% R. Gd., Juli - Aug. 15% R. Br., 15% R. Gd., Juli - Aug. 15% R. Br., 15% R. Gd., Mug - Sept. 16% R. Br., 16% R. Gd. Webl. Wir notiren: Weigenmehl Nr. O. 3% — 32% Rr. O. 30% R. Gd. 3% R. Rr. O. und 1. 3% - 31/2 9 - Roggenmehl Mr. 0. 3/12 - 2 % Mr. O. und 1. 22/8 - 21/8 Mr. 915 Che. unverfteuert.

\* London, 4. Januar. (Kingsford & Lan.) Die Bu-fuhren von fremdem Beigen betrugen in vergangener Boche 7844 Ors.; davon kamen 470 von Calais, 3)70 von Dangig, 1114 von Samburg, 2 53 von Montreal und 1137 von Stettin. Bon fremdem Mehl erhielten wir 2069 Faffer von New - Port, 125 Sade von Boulogne, 50 von Bremen, 50 von Dünfirden, 1000 von Fecamp, 100 von Sams burg, 500 von Rouen und 724 von Stettin, gufammen 2069 Faffer und 2549 Sade. - Das Wetter mar feit Freis tag bei ftarter Ralte und RD .- Wind fcon. - Die Beigen-Bufuhren aus Effer waren heut flein, Die aus Rent ziemlich gut und es murben biefelben ju 18 per Dr. boberen Breifen als heut vor acht Tagen vollständig geräumt: frember Beigen mar mehr begehrt und wurde allgemein 18 me Dr. bo-ber gehalten, weche Steigerung man auch in einigen Fallen erreichte. - Feine Malggerfte mar gu vollen Breifen gefragt, andere Gorten waren fdmer ju vertaufen. - Bohnen u Erbfen bolten bie Rotigen ber letten Boche. - Dit Safer war es ftill und ohne Berauderung im Berthe. - Dehl mar etwas mehr gefragt.

Beizen. Englischer alter 41-50, neuer 40-50. Danziger, Königsberger, Elbinger ger 4961 a alter 46 — 50, neuer 45 — 48, do. extra alter 50 — 54, neuer 48 — 52. Rostoder und Wolgaster alter 41-50, neuer 41-43. Bommerscher, Stettiner, Hamburger und Belgischer alter 42—50, neuer 38—42. Schwedischer und Dänischer alter 38—42, neuer 38—40. Petersburger und Archangel alter 36—42. Saxonka, Marianopel und Berdiansk alter 38—45. Bolnischer Obeffa und Ghirta alter 34-44.

Schiffeliften.

Menfahrwaffer, ben 6. Januar. Retour eingetommen: S. Duit, Fenna Benbrila; &. Meger, Benriette.

Den 7. Januar. Bind BRB.

Richts in Gicht.

Dangig, 7. Januar. London 3 Mon. 6.18% Br. Beftpreuß. Bfandbriefe 34, 84% Br., Beftpr. Pfanobriefe 4 % 93 1/2 Br.

Berantwortlicher Redacteur S. Ridert in Dangig. Meteorologische Beobachtrugen.

Stand in Bar.:Lin. Therm. im Wind und Wetter, Freien. BRB. schwach, bezogen u.Mebel. BSB. makia. bo 342.70 342,83

|                                                                                                | 130                                                                | I Chan Ciff . Chambe        | Rue- u. 92Rentbr. 4   97   b3                       | Bechfel-Cours vom 5. San                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Berliner Fondsbörse vom 6. Januar.                                                             | Nordb., Friedr. Pith 3f 551-55 ba                                  | Preußische Fonds.           | Bommer, Rentbr. 4 91 03                             | Amgerbam tump 14 hists by                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                | Charfail Litt A. B. C. 1048 33 144 b3                              | Freiwillige Ant.  41 997 b3 | Bosensche 14 94 03                                  | bo. 2 Plon. 4 1407 6;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dividende pro 1862.   13f.                                                                     | T.i++ R 1104#132 1324 02                                           | Staatsan!. 1859  5  104% bi | Brengifche Reutbr. 4 97 3                           | Bamburg furi 51 1512 6;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Machen-Diffelbori 0 - 31 92 bi                                                                 | Softer Frz Staateb.   5  5  102 Dz                                 | Staatsanl. 50/52 4 94 b3    | Schleffice - 4 972 bz                               | 80. 2 Ron. 54 150 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Haden Mafricht 18 2 4 28% bi                                                                   | Oppelus Tarnowity 23 4 004 83                                      | 54, 55, 57 41 100 63        | Ausländische Fonds.                                 | COMPONE OF WASANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Unifterbam-Rotterb.   6 4 101 bg u G                                                           | Torne first for                                                    | bo. 1859 41 100 by          | College Matal 15   601 by 11 5                      | Baris 2 Mon. 5 78; bi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Berglid Wärt. A. 63 4 1023 b3                                                                  | bo. St. Prior. 4 1031 5<br>Rhein-Nabebahu 4 231 242 b3             | be. 1853 4 94 B             | 1 bo. Mat. Anl. 5 65% - 56% 0%                      | bo. bo. 2 M. 5 814 by                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Berlin-Anhait 8½ 4 147 bz                                                                      |                                                                    | Staats-Schulds 31 871 ba    | Renefte Deft. Anl. 5   76-1-2 03                    | Augeburg 2 Ren. 5 58 18 by                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Berlin-Camburg 6½ 4 118½ B<br>Berlin-BotsbMgbb. 14 4 175 bz                                    | Bihr. Gref. R. Glabb. 41 32 944 B<br>Dinff. Eisenbahnen — 5 106 by | Staats-PrUnl. 31 1191 by    | Defterr. Br Dbl. 4 72; 3                            | Leibaia 8 Tare 54 393 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Berlin-Stetfin 7% 4 126 B                                                                      | Stargarb-Befen 6 34 974 bg                                         | Rur- n. N. Schib. 31 87% by | bo. Eifb. Loofe — 75 bh                             | bo. 2 Mon 54 99% 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Böhin. Wefibahn - 5 634 by u 6                                                                 | Defterr, Subbahn   8   5   136- 3 b3                               | Berl. Stabt-Dbl. 41 100 8   | Inst. 6. Stg. 5. A. 5 80% by bo. bo. 6. Ant. 5 91 B | Frankfurt a. M. 2 4. 5   56 20 bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| BrestSchwFreib. 8 4 124 b3                                                                     | Thir. 73 4 119% b3                                                 | 5 1021 B                    | Ruff. engl. Anl. 5 89% B                            | Betersburg 3 2306. 6 35% 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bricg-Neiße 41 4 80 ba                                                                         | 18 C C 18 1 18 1 18 1 18 1 18 1 18 1 18                            | BörfenhAni. 5 1021 &        | bo. bo. 3 55 et ba                                  | Barjoan 8 Tage   54 85% (3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Cilin-Minben 125 31 66 b2                                                                      | Bant: und Induftrie Papiere.                                       | bo. nene 4 982 b3           | bo. bo. 44                                          | Bremeu & Tage 5 109 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Cofel-Oberb. (Letibb.) 1 4 50% b3                                                              | Dividende pro 1862.    81.                                         | Oftpreug. Pfbbr. 31 84 G    | bo. bo. 1862 5 867 b3                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| bo. Ctamm-Pt 41 41 — —                                                                         | Breng. Bant - Antheile 6-16 4 120 b3                               | be. 4 93 ba                 | Ruff. Bin. Sch. D. 4 701 et bi                      | Golde und Papiergeld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| LudwigshBerbach 9 4 136 B                                                                      | Deri. Raffen Berein   548 4 1134 6                                 | Bommeriche . 31 87 6        | bo. L.B. 200 ft. 4                                  | Gr. Bim.R. 997 6 Ponied'er 110} 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MagdebHalberstadt 25% 4 276 3                                                                  | Bem. R. Privathani   54   4   90 B                                 | bo. 4 982 bi                | Bfbbr.n.in SN. 4 80% 63 u B                         | * ohne R. 99% B Sovegs. 6.20% B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Magbeburg-Leipzig 17 4                                                                         | Danzig 6 4 961 6                                                   | Bosensche - 4 103 B         | Bart. Obl. 500 Ft 861 63                            | Deft. 36ftr. 28 824 b3 Golbfron. 9.6 b3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| DiagbebWittenb. 18/24 4 65% bh                                                                 | Kenigeberg 51 4 993 3                                              | bo. bo. 4 93 b3             | Darre. St. Br                                       | Bol.Bin. 85% & Solb(p.A) 457% &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mainz-Ludwigshafen 71 4 1192 bz                                                                | # 1                                                                | Schiefische . 31 921 B      | Rurbeff. 2025tr 53 et bi                            | Napo 5 91 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Medienburger 2\frac{1}{2}  4  56\frac{5}{2} - 60  bz \\ Dittufter-Hammer  4  95\frac{3}{2}  28 | Diagbeburg 4 1 4 89 28 28 20 isc. Comm. Antheil 7 4 943 bg u &     | 2Beftpreuß 34 84 98         | 12. Babenf. 35 Fl 30 B                              | Transport and the state of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mieberfol. 20 art 4 943 8                                                                      | Derituer Danbels-Gef. 9 4 102 B                                    | 50. 4 934 63                | Deffaner Br 1 31 99 (                               | then bak manel of iden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nieberfall. Ameigbabn 22 60 B                                                                  | Defferreid 84 4 78% -74% ba u                                      |                             | School 10 Thr. 2 -                                  | ALCOHOL: NAME OF THE OWNER, WHICH THE OW |

Ausgabe), des Herrn H. Müller, erflären wir, daß die beiden Rollfutscher Carl Woywodt und Chr. Böhnke sich bei uns in

Diensten keinerlei Unterschleif haben zu Schulden kom= men laffen, wir übrigens in allen Fällen für die, unfern Leuten anvertrauten Güter und Gelder Gewähr leiften. Die für die beiden Genannten höchst gravirenden Un= schuldigungen sind den Gerichten zur Erledigung über= geben und soll über das Resultat Mittheilung gemacht werden.

Fr. Gertz & Co.

# Northern Assurance Company.

Nordische Feuer- u. Lebens-Versicherungs-Gesellschaft in Aberdeen u. London,

conceffionirt in Preugen, mit Domicil in Berlin, mit einem Grund-Capital von Thlr. 13,333,333, einem Reserve-Fonds von Thir. 3,742,425 und unbegrengter folibarifder Saftbarfeit ihrer Actionaire, ichlieft gu feften billigen Bramien :

Feuer-Versicherungen

auf bewegliches Cigenthum, auf Gebäude, mit besonderer Begünstigung der Spootheken-Gläubiger; Randwirthschaftliche u. Fabrik = Versicherungen nach einem bewährten rationellen Spftem;

Lebens=Berficherungen

mit und ohne Gewinn-Antheil. Die langbewährten Ergebniffe der Gewinn Antheils-Raffe find unübertroffen.

Aussteuer-Versicherungen und Leibrenten. Brospecte und Antrage-Formulare für Bersicherungen werden jederzeit unentgeltlich verab-reicht und die Feuer-Bersicherungs-Bolicen sofort ausgefertigt von dem bierzu bevollmächtigten haupt-Agenten haupt=Agenten

Aug. Lemke,

Das Comptoir der General-Agentur der Preußi= schen National = Versicherungs = Gesellschaft in Stettin, ist von der beiligengeistgasse No. 93 nach der Hundegasse No. 89 verlegt, was ergebenst anzuzeigen mir erlaube.

Hugo Kortenbeitel,

General-Algent der Preußischen National=Versicherungs-Gesellschaft.

# I A NA TACE

[8413]

en gros & en détail

Langgasse No. 74, Saal-Etage, empfiehlt Reise- und Promenaden-Pelze für Herren und Damen, Muffen, Pelerinen, Schlittendecken, Pelzstiefel, Bibermützen etc. in grösster Auswahl. Preise fest.

Dangig, im December 1863. Bierdurch beehre ich mich bie ergebene Mittheilung ju machen, daß ich bas Lebergeschäft meines seligen Baters unter berfelben Firma

mit Uebernahme sammtlicher Activa fortführen werbe, (Paffiva find nicht vorhanden). Indem ich das meinem seligen Bater geschentte Bertrauen auf mich zu übertragen bitte, eichne ich Wolf Goldstein

[8564]

Befanntmachung. Der Concurs über das Beimögen des Buchbindermeisters und Kausmanns Joh. Gottl. Lebr. Heinr Kienast ist durch Accord beendigt. Danzig, den 19. December 1863.

Königl. Stadt= und Kreis=Gericht. 1. Abtheilung.

Jum Berfauf von 456 Stüd Kiefern Handelsbolz aus der Gutsforft Grasnis, steht
Termin zum 18. d. Mts., von 12 Uhr Mittags, im Gasthose des herrn Kergitte in
Loden an. Das bereits fertig zugerichtete Holz tann jederzeit gezeigt werden.
Grasnis, den 5. Januar 1864.
Die Forstverwaltung. [8572]

Für hafenfelle gabit ben bochften Breis [8551] Eh. Specht, Breitgaffe 63.

conl. Noßschweise und Stupen, Deichselgloden, Bauch: und Halsgeläute, Glodengurte, Fahrleinen und Geschiter, Chabracken empsiehlt in großer Auswahl zu billigen Preisen [8561]

### Yorkshire-Schweine.

Für bas Frühjahr merden Bestellungen auf Für das Frühjahr werden Bestellungen auf Saus und Eberfertel reiner Race schon jest ers beten. Durch Antauf von Zuchtthieren aus einer ber berühmtesten Jüchtungen in Yorkshire bin ich im Stande etwas ganz Vorzügliches zu lies sern. Preis für ein 6 Wochen altes Ferkei I Fro'or, ältere verhältnismäßig theurer. Benus zung der Zuchteber 1 Tolt.

Gr. Wattowig, Kr Stuhm [8567]

### Viach beendeter Inventur

habe ich, um ju raumen, Reife: und Geh: Belge, Schlittenbecken, Belge Stiefel, Tufi-tafchen, Mantelfutter, Muffen, Beleri-nen und Rragen, bedeutend im Breife gu-

ruagelet. Hoffmann, Wollwebergasse 14. NB. Filischube für Herren und Damen, so wie Hausschube mit Filz- und Lebersohlen, wer-ben billig ausverkauft. [8577]

Decimalwaagen in allen Größen, Kaffeedampfer, Covirpressen, Siegelpressen, Burisstopfmaschinen, Stangen-besmer, Biehwaagen neuer Construction, auf Centesimal gebaut und auf Decimal berechnet; 1 Kjd. zu 10 Kjd., sind auf 5 Jahre Garantie vorrätbig. Wackenroth, Decimalwaagen-Jabrikant. Johannisgasse 67.

Beste frische Rübtuchen empsiehlt billigst frei ben Bahnhösen und ab bier R. Bäcker in Mewe.

Betroleum : Lampen und bestes raffinirtes Betroleum empfiehlt billigst in Diewe.

Die permanente Hefenniederlage in Sanzig, Hundegasse No. 50, empfiehlt anhaltend gute und trische Hefe zu einem billigen Breise Die Herren Brennereibesiger und Bäder werden besonders darauf aufmerksam gemacht.

[8553]
Muswärtige Aufträge werden umgehend

effectuirt.

Sanz trodene, buchene 13, 2, und 3zöllige Bohlen halte stets auf Lager. A. W. Dubke,

auf der Speicherinfel, Sopfengaffe No. 90. Feinsten Werder Ledhonig in lleinen und gro-hen Gebinden, der Centner 124 A., aus-gewogen das Pfd. 4 Mm., offerirt [8453] Nob., Brunzen, Fischmarkt 38 und Breitgasse 71.

Jungen Mannern, die sich ju wissenschafts lichen Brufungen vorbereiten, Unterricht zu ertheilen, ist bereit Brediger be Beer, Neugarten 6.

Con and Von jest ab ist bei mir stets Juhrwerf zu f haben und ersaube ich mir dasselbe dem geehrten Bublikum bestens zu empfehlen. Tiegenhof, d. 1. Januar 1864. [8464] R. Klingenberg, junior. 

Bwei bochteagende Ribe find Umitande hals ber zu verfaufen in 18521 Rlein Bleinendorf bei Bauer.

Crême van Trup!

Diesen ausgezeichneten Rrauter:Liqueur als Schut und Beilmittel gegen Trichinenfrantbeit, giebt mit ber Bersicherung, daß es fein Gift ift, a Fl. 7} Sgr. ab

F. L. Jeche, 2 Damm 16. 50,000 Biegeisteine werden zu taufen ge-

Im Hause Heiligegeistgasse No. 93 ist die Obersaal-Etage, bestehend aus verschliessbarem Entrée, 2 Zimmern,

Kabinet, Kammern, Küche, Boden, zu Ostern an ruhige Bewohner z. vermiethen.

Ein hiesiger Kaufmann, gezwungen durch ihn betroffene Unglücksfälle sein Geschäft aufzugeben, sucht, mit jeder Waarenbranche, sowie mit den Provinzen Ost-, West-Preu-ssen und Pommern bekannt, tüch-tiger und solider Verkäufer, als Beisender Engagement. Adressen werden unter \$575 in der Exped.

dieser Zeitung erbeten. Gin practifc tuchtiger Destillateur findet Stellung. Moreffen unter Ro. 8574 nimmt bie Expedition biefer Zeitung entgegen.

Ein Sauslehrer, dem 100 Thir. Salair zugesichert werden, u. ein tüchtiger Commis fürs Manufacturgeschäft, tönnen sofort placiet werden durch P. Pianowski,

Boggenpfuhl No. 22.

Anftändige Buffet = Mamells tonnen fofort placirt werden, und jwar: hier, in Marienwerber, Stubm u. Bianowski, Boggenpfuhl Ro. 22.

21 bonnements-Listen zu ben im Schügenhaufe ftattfindenden Concerten liegen zur gefällis un Unterzeichnung bis zum 12. b. Mts. in der gen Unterzeichnung bis jum 12. d. Mts. in der Blumenhalle bes herrn J. Radike, Lang-

Blumenhalle Des Deten J. Raus-gaffens und Gerbergaffens Ede aus.

1 Billet für 8 Concerte 1 Thir., 1 Famis-lienbillet für 4 Personen zu den 8 Concerten 2. Laade.

# Tanz = Unterricht

J. P. Torresse.

Montag, den 11. d. Mts., Abends 74 Uhr, beginnt ein neuer Curfus in meinem Salon, Brodbantengaffe No. 40. 3. P. Torreffe.

Die dritte Sinfonie - Soirée findet Sonnabend, den 16. Januar c., statt.

Das Comité der Sinfonie-Soiréen.

## Stadt-Theater.

Freitag, ben 8. Januar. (4. Ab. Ro. 10.) Gute Nacht Sänschen. Intriguenspiel in 5 Acten bon A. Müller. | 8568]

Drud und Bertag von U. M. Rafe mann in Dangi.